## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Me 83. Sonnabend, den 6. April 1839.

Ungekommene Fremde vom 4. April.

Die Grn. Guteb. v. Zielinski aus Markowice und v. Mielenski aus Gogo-Iewo, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Wundarzt Rorach aus Mitostaw, I. in Do. 15 Breslauerftr.; Sr. Apotheter Mififch aus Bilna, Br. Raufm. Schulz aus Magbeburg, I. in ber gold. Gans; Mad. Spott, Rentiere aus Berlin, Dem. Stark aus Warfchau, Sr. Gaffwirth Berkftan aus Birke, Die Brn. Guteb. Wiefe aus Le= rzonka und Wilke aus Ciesle, I. im Hotel de Dresde; Die grn. Guteb. v. Rrzy= Zanski aus Radzewo, v. Roczorowski aus Jafzyn und Baron v. Hauksdorf aus Santomyel, Sr. Rechtsgelehrter Schuler aus Berlin, Gr. Raufm. Bergner aus Grunberg, I. im Hotel de Saxe; Sr. Landrath v. Gumpert aus Dbornif, Serr Landschafterath v. Wierzbinefi aus Nowiec, Sr. v. Gorecti, Raiferl. Ruff. Lieut. im Geneb'. = Corps und gr. Partif. Werand aus Polen, Die grn. Guteb. v. Ralf= ftein aus Stawiany, Michaelis aus Gosciejewo, v. Falfoweffi aus Pacholewo und v. Radoneffi aus Gorfe, I. im Hotel de Paris; Die grn. Guteb. Jafel aus Liffa, v. Zielinski aus Jaroslaw, v. Zeromski sen, und v. Zeromski jun, aus Polen und v. Chelkowski aus Sapowice, Sr. Siegsfried, praft. Argt, aus Roften, Sr. Forft= Cleve Tit aus Polujewo, I. im Hôtel de Varsovie; fr. Juftig-Commiff. Hanke aus Filehne, fr. Probst Szezngielski aus Dufznik, fr. Oberamtmann Silbebrand aus Jeziorka, die Erzieherin Jeannent aus Gostawice, Gr. Dekonom Gulle aus Albrechtebruch, Frau Geh. Rathin Hanifer und fr. Guteb. Schönberg aus Lang-Goslin, Sr. Guteb. v. Brzesti aus Deblowo, I. im Hotel de Berlin; Sr. Guteb. v. Wolniewicz aus Dembicz, Syr. Diament, Gefretair bes Domfapitels, aus Gnefen, I. in der großen Giche; Br. Federpofen - Fabrifant Binder aus Berlin, I. im Hotel de Pologne; Sr. Lehrer Rofel aus Dibenburg, I. im Samburger Mappen.

## Mothwendiger Verkauf. 1) Dber=Landesgericht zu Pofen. I.

Das Rittergut Wonnowo, im Kreise Bomft, landschaftlich abgeschätzt auf 44,726 Mthlr. 24 Sgr. 3 Pf., Bufolge ber nebft Sppothekenschein und Bedin= gungen in ber Regiffratur einzusehenben Tare, foll am 6. Juni 1839 Bormit= tage 10 Uhr an ordentlicher Gerichteffelle' fubhaftirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger, als:

- 1) bie Erben bes ehemaligen Juftig= Direktore Gotthard Leopold Schus macher in Charlottenburg,
- 2) Die Erben der Wilhelmine Philip= pine Beate Grafin von Unruh,
- 3) ber Ernft Bilhelm Genbel,
- 4) ber Tobias Heinrich Gendel,
  - 5) bie Cophie Caroline Beder,
  - ber Defonom Johann George Mugust Schmidt,
- 7) ber Buchhalter Abolph Alexander Christian Peschell,
- 8) bie Paulitschen Erben,
- 9) bie Mont Carl Rohlschen Mino= rennen,

werden hierzu öffentlich vorgelaben.

des gerichtlichen Immiffions Defretes teczney dobr szlacheckich Slupi w po. vom 2. September 1822 find ex de- wiecie Ostrzeszowskim polożonych,

## Sprzedaż konieczna.

Główny Sąd Ziemiański w Po. znaniu I.

Dobra szlacheckie Woynowo w powiecie Babimoskim, przez Dyrekcya Ziemstwa oszacowane na 44,726 tal 24 sgr. 3 fen. wedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 6. Czerwca 1839 przed poludniem o godzinie rotéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sadowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, Tako to e malitan losoil mill com

- 1) sukcessorowie Gottharda Leo. polda Schumacher bylego Dyrektora sprawiedliwości w Charlottenburgu,
- 2) sukcessorowie Wilhelminy Filipiny Beaty Hrabiny Unruh,
- 3) Ernst Wilhelm Seydel, Commo
- 4) Tobiasz Henryk Seydel,
- 5) Zofia Karolina Becker,
- 6) ekonom Jan Jerzy Augustyn Schmidt, And Suc Paragraph
- 7) Buchhalter Adolf Alexander Chryzoston Peschell,
- 8) sukcessorów Paulitza,
- 9) małoletni Karóla Roehl woyta,

zapozywaią się na takowy publicznie. Pofen, ben 20. Movember 1838. Poznań, dnia 20. Listopada 1838.

s, eleminated and Evaluation 2) Bekanntmachung. Auf Grund Obwieszczenie. W księdze hypocreto dom 14. Februar 1823, 1983 Rthlr. 20 fgr. nebst Binfen gu 5 proCt. feit Johanni 1819 fur ben Raufmann von Zerboni di Sposetsi Ini hiposhieteni buche bes ablichen Guts Glupia Schild= berger Kreises Rubrica III. No. 15. eingetragen. Das gedachte Immiffions= Defret nebfter anneftietem Soppotheten= Rekognitionsscheine vom 20. Marg 1823 ift angeblich verloren gegangen, und es werden alle biejenigen somelije an biefe Poft und bas barüber ausgestellte Inftrument als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand- cber fonftige Briefsinhaber, Un= fpruche zu machen haben, aufgeforbert, fich in bem auf ben 17. Mait 1839. Bormittage 10 Uhr vor bem Dber-Canbed-Gerichte-Referendarius Luepke im hiefigen Gerichts-Lofale anberaumten Termine zu melden, und ihre Unfpruche nach= zuweisen, wibrigenfalls fie bamit wurden praflubirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

> Pofen, ben 5. Januar 1839. Center and let Or C. Orientantel

Erfte Abtheilung.

Bekanntmachung. Der Schons meinschaft ber Guter und bes Erwerbes bnym z dnia 15. Lutego 1839 wspol-

w Rubr III. pod No. 15 na mocy dekretu immissyinego sądowego z d. 2. Września 1822 roku 1983 Tal. 20 sgr. z prowizya po 5 od sta od Sgo Jana 1819 r. dla kupca Zerboniego di Sposetti, stosownie do dekretu z dnia 14. Lutego 1823 r. zahypotekowane sa, Dekret immissyiny pomieniony wraz z dołączonym wykazem hypote. cznym z dnia 20. Marca 1823 r. podobno zaginione zostały; żapozywaią się przeto wszyscy, którzy do summy rzeczoney i instrumentu na takowa wystawionego iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lab dzierzyciele, pretensye maią, aby się w terminie na dzień 17. Maja 1839 zrana o godzinie rotéy przed Ur. Luepke Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego w lokalu sądowym tuteyszym wyznaczonym zgłosili, i pretensye swe udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi prekludowani zostaną i wieczne im z tego względu milczenie nakazaném będzie.

Ronigl. Ober = Lanbes = Gericht. Poznań, dnia 5. Stycznia 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział pierwszy.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyfarber Bincent Koncifowski aus Nackel szem do publiczney wiadomości, że und deffen verlobte Braut Josepha Rlocz- falbierz Wincenty Koncikowski z Nafiewicz aus Sabte haben mittelft Chever. kla i iego narzeczna Józefa Kloczkietrages vom 15. Februar 1839 bie Ges wiez z Sadkow, kontraktem przedśluausgeschloffen, welches hierburch zur öffentlichen Renntniß gebracht wirb. 166

Lobfens ben 16. Februar 1839.

Ronial, Land = und Stadtgericht.

ność maiątku i dorobku wyłączyli. Lobženica, dnia 16. Lutego 1839.

Król. Sad Ziemsko - mieyski.

4) Der Raufmann Michael Gabriel Bafch und bie Roschen Itig Urban hier= felbft haben mittelft Chevertrages vom 7. Mara c. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Liffa am 11. Mars 1839.

Ronigl, Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiado. mości publiczney, że kupiec Michał Gabriel Basch i Roeschen Itzig Urban tu z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 7. Marca r. b. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 11. Marca 1839.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Der Schneiber Ifaat Philipsohn und die Eva Schlome Abrahm von hier haben mittelft Chevertrages vone 13. b. Mts. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bier= burch gur offentlichen Reuntniß gebracht mirb.

Inowraciam am 16. Marg 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że krawiec Izak Philipsohn i Ewa Schlome Abrahm ztad, kontraktem przedślubnym z dnia 13. bieżącego miesiąca wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, d. 16. Marca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

- Bei C. Hender in Erlangen ift erschienen und bei E. S. Mittler in Po-6) fen zu haben: Mittel, ficheres, gur Berlangerung bes Lebens. 2te Aufl. gr. 8. brosch. 10 Sgr.
- Gin junger Menfch, ber bie Sandlung zu erlernen wunscht, beutsch und 7) polnisch fpricht, und die nothigen Schulkenntniffe befigt, findet fofort ein Unterfommen bei Guftav Bielefeld in Pofen.
- 8) In ber Gerberftrage No. 18 habe ich eine Parterre-Bohnung, beftehend aus vier heitzbaren Stuben, Reller, Ruche und Ruchenflube, Pferdeftall und Wagen-Remife zu vermiethen; bie Bohnung fann gleich bezogen werben. 2. Auerbach.